ine aus
der Zeit
nes seegwas ein
unschen.
raudenst
erden ses
mangeln
Bunsch
serechten

lieben heutle Und den ins sie dieses Soll ich derr Walen sich aus Laguel ere

e GOtt nd helff ich über

Segens
iehe hin
et deine
et. Språs ohne der
Braut
r kräfftige

erlobten Seegens ohl feinen GOZZ erlobten

Putterlicafftiges Wendem Wochzeitlichen Phren-Wage

Ehren-Sesten und Wolweisen Ern. David Wohrs

Wohlangesehenen Berichts-Verwandten der Königl. Stadt Braudenß/

Und Der Viel-Ehr-und Augendbegabten Worlding White Man Was M Oristing Wisconsiderth/

Des Wolshren-Besten Nahmhafften und Wolweisen Will. Wohann Bedrac Wroken

E.E. Vorstädtischen Gerichts der Stadt Isorn wolverdienten Assessoris, Einßigen geliebtesten Jungfer Sochter/ welcher Anno 1733. den 28. Julii vollzogen wurde/

ihre Souldigkeit glückwünschend observiren Annenbenandte

\*\$43-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$4356\$-\$435

I H D N N

Gedruckt ben Joh. Nicolai E. E. Dochw. Naths und Gymn, Buchdrucker.

S fügt sich kounderlicht wenn in der Menschen Machen Micht Sorgfalt/ Wunst und Mig/und Mut und Emfigteit; Wol aber Zeit und Gludden gangen Mußfolag maden Und uns auff Gottes Mind das Glud die Hande beut. Mie manche Absicht pflegt unausgeführt zu bleiben/ Woben Verstand und Bleiß sein möglichstes gethan? Wie offt hingegen mußein Werck fich felbsten treiben/ Masseinen Fortgangnimmt auff unbemerdter Bahn? Esstehet Zeit und Gluchain den Almachts. Sanden/ Des/ der mit seinem Rath der Menschen Bang regiert/ Undfeine Weißheit preißt/ den Aberwiß zu blenden/ Den eigner Rathund Wit der Menschen mit sich führt. Schnappt einer hier nach Wind; greifft jener nach dem Swatten: Sofließt dem dritten dort sein Seegen ichlaffend zu/ Und fein Gemachthunkommt ihm eben fo gu ftatten/ Als jenem Schweiß und Angst dernie genoff nen Rug. Dereine findt fein Glud mit Roth im Baterlande; Dem andernists daheim und anderwerts beschert; Port wieder einer baut und grundt auff fremdem Sande/ Wo Stolk und Zärtlichkeit nicht einmahl hinbegehrt. Sogehets in Beruffs- so gehts in Depraths. Wegen/ 2Bo ein besondrer Sug auf Bottes Gegenwart Und Bahn und Steigezeigt/ darauff des himmels Seegen Une so entgegen kommt, als wars vor uns gespahrt. Mich Hat/ Weehrtste Braut/ die ich als Schwester liebe/ Dein Schlußden Dugefaßt verwundernsvoll gemacht: Du lendest deinen Sinn mit unverseh'nem Triebe Dahin/ wo Du und wir kaum hätten hingedacht. 32,05

2

6

D

Un

Di

W

Un

Te

De

W Co

Uni

Gr

Da

Das ift des M Erren Werd/ derkan die Berken lenden/ Und giebet jeglichem sein angewiesen Sheil: Sprickt denn der Wormits: Nein: so tont ich wieder denden: Unreiffe Fruchtift nur ben Unbesonn'nen feil! Dein sittsames Gemuth effet Bottes Wind und Willen: Du schlägst/ waser dirzeigt/ aus Zärtlickeit nicht auß/ Und offne Weigerung denselben zuerfüllen/ Lag'studein Vaterland und deiner Eltern Daug. Dein Mehrter Brautigam will Dich nach Braudent führen; Und Dir graut eben nicht vor dem beliebten Brt/ Wo Preuffens Uberfluß ins Kleine zu verspühren/ Den trägt sein Beichsel Strom auff dessen Ufer fort. Ter liebsten Eltern Wunschläßst Dich mit vielem Seegen Ausseiner Pflegefort in fremde Granken gehn/ Und sucht mit Fleff'n vor Got Die reichlich benzulegen/ Wodurch dein Ausgang hier sich kan beglücket sehn. Der Schwieger-Eltern Derti was scon ben toben 3ahren/ Andem/ den Dubeliebt/ den Stab des Alters ficht/ Wil mit viel Zärtlichkeit die Seegens-Wünsche paaren/ Undift den Eingang Dir zu feegnen dort bemubt. Sozeuch im Frieden bin! lebt gludlich dort benfammen: BOtt/ deffen Zührung fich in Eurer Liebe weißt! Und deffen Regungen aud Bure Bruft beflammen/ Bekräfftige den Bund den Eure Liebe schleußt. Er laffe felben woldurch feine Prafft befteben/ Und halte was Euch frankt zurück mit seiner Macht! Daß bender Eltern Paar und ihr vergnügt mögt sehen Wieglüdlich EUCH Ihr Math Wunsch und Gebeth gemacht.

POTARRE ECOR.

ie

?

t.

em

egen

dester

igt:

Christian Troß.
LL. AA, Stud.

Te nehmes Wehrtste Brauts was meine Freundschaffts

Ben Ihrem ENKEN EUG zum Opsfer zugerichtt/
In wenig Zeilen hin/ und gönne mir die Ehre/
Daß ich der Wünsche Zahl mit schlechtem Bentrag mehre.
Zwar wenn mein blöder Kiel noch nicht so zierlich schreibt/
Ev daßmein Glück. Wunsch noch gar vieles schuldig bleibt:
Wird Ihre Gütigkeit die gute Absücht schäften/
Und was dem Vorwag sehlt mein treuer Sinn ersehen.
Da wir so glücklich sind Sie in dem Stand zu sehn/
Ben dem ein Frenden-Licht erwünscht pflegt auffzugehn;
So lasse Wott auch Sie dergleichen Lust verspühren/
Die sich zu keiner Zeit ben Ihnen kan verliehren.
In dem/ was diesen Lag vor Lust und Freude füllt/

Die sich zu keiner Zeit ben Ihnen kan verliehren. In dem/ was diesen Tag vor Lust und Freude süllts Sen Ihre Lebens-Zeit vollkommen abgebildt.: Die Rechnung lasse Gott in deren keinem sehlen! Wodurch die Jahre Sie als einzle Stundenzehlen. Der Himmel seegne Sie in fremdem Aussenthalt.

Das wenn die frohe Post von Graudentz offt erschallt: Es geht HERR BOHREN wol: Wir/ohne uns zu kräucken/

Un diesen heutigen Tag mit vieler Luft gedencken!

Dieses wünscht Seiner liebwehrten Jungser Muhmen wolmennend

Samuel Michael Schröger. Gymn Thor. Civis.

Jebste Schwester Jungfer Braut! wenn ich mich denn auch erkühne/ Allno nach meiner Wenigkeit dich mit erwas heut bedienes Dio reif mir doch ich bitte/ nicht mein Karten Sauschen ein/ Denn ich fren mich daß mein Nahme auch soll auff dem Bladte fenn. Meine Liebe gegendich machet mich hierzu verbindlich/ Und mein Carechismus spricht: daßes straffbahr, unrecht, sündlich, Wenn man seinen lieben Nechsten gar nichts guttes wunscht und gonnts Da mans ihm toch mit erbitten/ und fein Bobl befordern kont. Orumbaus Brüderlicher Pflicht wünsch ich Dir Vieltausend Seegen Alles Gluctud Wohlergehn sen mit dir auf Weg ud Stegen Wenn Du einst aus unserm Sauses wirst wie die Rebecca gehas D so lasse jeinen Engel/ Gott Dir stets zur Getten fiehn. 28 achfe in vieltaufendmahl! wunschen Eltern/ Freund und Gaffes Alles gehe dir nach Wunsch Gottmachsmit dir auff das beffer Euer Graudent fen ein Golen/ Dein Sauß ein gesegnet Saus/ Und so ist nach meiner Meinung/ Wunsch und auch mein Carmenaus. Ephraim Irog.

os)[o](so